# N<sup>ro.</sup> 58.

# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwochs, den 22. July 1818.

# Angefommene Fremde vom 16. Juli 1818.

Here Obristlieutenant Graf v. Reichenbach aus Schönlanke, I. in Nr. 244 Breslauerstr.; Hr. Landgerichts - Okrector Hevelke, Hr. Superintendent Freimark, und Hr. Justiz-Commissarius Schulz, aus Bromberg; I. in Nr. 165 Wilhelmöstr.; Hr. Erbherr von Palizewski, aus Czbicz, Hr. Gutsbesitzer Broneford aus Stocin, Hr. Gutsbesitzer Garczynski aus Lega, I. in Nr. 391 Gerberstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Stankowski, aus Czewajeska Wola, L. in Nr. 166 Wasserstr.; Hr. Erbherr von Walczewski, aus Michalez, L. in Nr. 130 Breiteskr.;

# Angekommen ben 17. Juli.

Hr. v. Stableski gewesener Prases, aus Kolaczkowo, I. in Nr. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesicher v. Mojzczenski aus Gułow, I. in Nr. 394 Gerbrstr.; Herr Gutsbesicher v. Gliszczenski, aus Tompcz, I. in Nr. 187 Wasserstr.; Frau Landrathin von Niezuchowska, aus Grunowka, I. in Nr. 99 Wilde.

### Angekommen ben 18. Juli.

Hr. Gutsbesitzer v. Bielinski, aus Wegrzynowa, Hr. Gutsbesitzer v. Go-lecki, aus Kozrzewka, Hr. Gutsbesitzer v. Raszewski, aus Koszuk, Hr. Starosk von Cielecki, aus Rubek, Hr. Erbherr Lubomanski, aus Tupadel, Hr. Erbherr von Loiewski, aus kl. Krzycka, I. in Mr. 391 Gerberstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Zablocki aus Murzynowka, I. in Mr. 33 Walischei.

# Angekommen ben 19. Juli.

Hiledi aus Belecin, l. in Nr. 234 Breslauerstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Kolaczkowski, aus Wonnowo, I. in Nr. 243 Breslauerstr.; Hr. Erbherr v. Lukomski, aus Parus

frewo, Gr. Erbherr Mowiecki, aus Gacz, I. in Dr. 100 Balifchei; fr. Rammer herr v. Glificzynofi aus Gorfa, I. in Ar. 99 Bilbe.

#### Abgegangen.

Sr. Erbherr v. Chlapowofi; Sr. Gutobefiger v. Lewindfi; Sr. Graf von Jegierofi; Sr. Landgerichte-Director Bevelfe; Sr. Superintenbeut Freimart, Berr Suftig-Commiffarius Schulg; Br. Erbherr b. Paliffemefi, Br. Gutebefiger Broneford; Sr. Gutebesitzer von Garcynelli; Sr. Gutebesitzer v. Gliggegundli.

Bekanntmachung.

Es wird hierburch befannt gemacht, baf ber Mobiliar = Nachlaß bes verftor= benen Unterrichtere Ignat v. Plawinett, beffehend aus verschiedenen Preciofis, Gil= bergeschirr, Porzellan und Fanance, Glas: gefdirr, Binn, Aupfer, Gifen und Saus= gerathichaften, Leinenzeug und Betten, Meubles, Rleibungeftuden, Magenge= fcbirr, Pferden und Rinbbieb, Getreibe-Borrathen, Buchern und anbern Effetten, auf den 27ften Juli c. Bor= mittags um 9 Uhr burch ben bagu von und ernannten Rommiffaring Landge= richte-Secretair v. Siodolfowicz am Orte Senfowo im Domainen-Amte Bud, bf= fentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden foll.

Pofen ben 30. Juni 1818.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

Publicandum. 2 or 104 196 Alm 31ften Juli c. Bormittags um W dniu 31. Lipca r. b. z rana o II Uhr werden zu Murowane Goslin godzinie II. w mieście Murowaney durch den Referendarine Arnold zwei Saf- Goslinie przez Referendaryusza Są-

Obwiesczenie.

Wiadomo ninieyszem ezyniemy, iż pozostałe po niegdy Ignacym Pławińskim Podsędku ruchomości, składaiące się z różnych precyozów, śrebr, porcelany, faiansów, śkła, cyny, miedzi, żelaznych i drewnianych sprzetów, bieliznny i pościeli, meblów, garderoby, zaprzegi, koni, bydla rogatego, zapasów zbożowych i innych effektów, na dzień 27. Lipca r. b. z rana o godzinie II. przez wyznaczonego w tey mierze Kommissarza Ur. Siodołkiewicza Sekretarza Sądu naszego, we wsi Sękowie w Ekonomii Bukowskiey położoney, publicznie naywięcey daiacemu przedane bydź maią.

Poznań dnia 30. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

ber Mrrat, jebes 18 Garniec enthaltent, du naszego Arnold dwie beczki arabffentlich gegen gleich baare Zahlung in ku po 18 garncy, publicznie za go-Courant verfauft werden, wozu bas taufluftige Publikum eingelaben wird,

Pofen ben 2. Juli 1818. Ronigl. Preuß, Landgericht.

tową w kurancie zapłatę przedane będą, do czego ninieyszem ochotę kupuiących wzywamy.

w Poznaniu dnia 2. Lipca 1818, Król. Pruski Sad Ziemiański.

## Dffener Arreft.

Auf den Antrag des Nachlaß-Kurators At über bas Bermogen bes am 14. April 1808 verftorbenen Gutsbefigere Unton von Kurnatowski ber Konfurs erbffnet worden. Es werben baber alle biejeni= gen', welche fur ben ze. Unton b. Rurna= towefi irgend etwas, es bestebe in baa= ren Gelbern, gelbgleichen Papieren, Brief-. fchaften, Dofumenten ober fonftigen Effetten hinter fich haben, hieburch ange= wiesen, mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte in das Depositorium bes un= terzeichneten Gerichts abzuliefern. Sollte beffen ungeachtet eine Ansantwortung an einen andern, als bas genannte Depositorium, erfolgen, fo wird folches fur nicht geschehen ernchtet, und bas Gezahlte ober Berabfolgte gum Beffen ber Rredit-Maffe anderweit beigetrieben; wenn aber ber Inhaber folder Gelder ober Sachen felbige verschweigen, und gurud behalten follte, er noch außerdem feines baran has benden Unterpfand = und andern Rechts für verlustig ertiart werden wird.

Areszt Otwarty.

Gdy nad maiatkiem zmarłego 14go Kwietnia 1808 roku właściciela dobr Ur. Antoniego Kurnatowskiego, formalny konkurs otworzony został, przeto zalecamy wszystkim tym, którzy dla tegoż Antoniego Kurnatowskiego czegokolwiek, bądź to w gotowych pieniądzach, pieniężną wartość maiących papierach, pismach, dokumentach, lub iakichkolwiek effektach zachowywali, ninieyszym, ażeby przedmioty te z zastrzeżeniem swych do nich praw do depozytu podpisanego Sadu złożyli. Gdyby pomimo ninieysz go złecenia extradycya na rece trzeciego, a nie do depozytu nastapić miała, na ten przypadek czynność takowa za niebyłą uważana, i wypłacony lub wydany przedmiot na rzecz massy wierzytelney powtornie ściągniony bedzie. Gdyby zaś posiedziciel w mowie będacych pieniędzy lub rzeczy, takowych zataić i otrzymać miał, w tym razie nadto iescze swych do nich mianyoli zastawnych i innych praw za utracony uważany bydź ma.

Urfundlich unter Beidruckung bes land= gerichte = Instegele, und ber verordneten Unterschrift ausgesertigt.

Bromberg ben 18. Juni 1818. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Wdowód przy wyciśnieniu pieczęci sądowey i podpisie zwyczaynym wydano.

Bydgoszcz dnia 18. Czerwca 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Das Königliche Preußische Landgericht zu Fraustadt macht hierdurch öffentlich bekannt, daß über den Nachlaß des versstorbenen Eriminal-Gerichtes-Präsidenten Herrn Faustin v. Jakrzewski, Erbherrn der Gäther Rackwitz ic. auf den Antrag der Bormundschaft der von demselben nachsgelassenen minorennen Kinder, der erbsschaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet worden ist.

Es werden baher alle biejenigen, welde Unfpruche an Die Fauftinv. Bafrzemefi= fche Nachlag-Maffe zu haben vermeinen, ad Terminum liquidationis ben 29ften Julius 1818. fruh um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Rath v. Gor= capcaemefi biemit porgeladen, in welchem fie fich entweder felbit, ober burch gefets lich julagige Bepollmachtigte, wozu ihnen Die Juftig-Commiffarien, Gichftabt, Raulfus und Salbach und bie Abvokaten Rieb= ler und Storck hiefelbft, vorgeschlagen werben, einzufinden, ihre Forberungen anzuzeigen, bie etwannigen Borguge= rechte auszuführen, die Beweismittel jum Nachweiß ber Richtigkeit ihrer Forberun= gen bestimmt anzugeben und bie etwa in

# Pozew Edyktalny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie uwiadomia ninieyszém Publiczność, iż nad pozostałością niegdy W. Faustyna Zakrzewskiego, byłego Sądu Kryminalnego w Poznaniu Prezesa, dobr Rakoniewic i innych Dziedzica, w skutek wniosku opieki nad nieletniemi tegoż Sukcessorami ustanowioney, sukcessyiny process likwidacyjny otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy Ci, ktorzy do massy likwidacyjney niegdy W. Faustyna Zakrzewskiego iakowe pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie likwidacyinym dnia 29. Lipcar. b. z rana o q. godzinie przed W. Gorczyczew. skim Sędzią Ziemiańskim albo osobiście lub też przez Pełnomocników prawnie upoważnionych, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, UUrr. Eichstaedt, Kaulfus i Salbach, oraz Adwokaci, UUrr. Fiedler i Storck proponuia. stawili, pretensye swe podali i iakiekolwiek służyć im mogace prawa pierwszeństwa przytoczyli, doSanben habenben Documente gur Stelle zu bringen haben.

Die ausbleibenden Gläubiger haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanisgen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dadjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleisben dürfte, verwiesen werden sollen.

Fraustadt ben 17. November 1817.

Konigl. Preug. Landgericht.

wody dla ugruntowania rzetelnośći swych pretensyi dokładnie wyłusczyli i dokumenta w ręku ich znaydować się mogące złożyli.

Niestawaiący Kredytorowie spodziewać się mają, iż za utracaiących wszelkie swe pierwszeństwa służyć im mogące poczytani, i oni z swemi pretensyami li tylko do majątku tego, iakiby po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli pozostać się ieszcze mógł, odesłani będą.

Wschowadnia 17. Listopada 1817-Królewsko-Pruski Sąd Zie miański.

#### Bekanntmachung.

Die den Doctor Knollschen Erben geho= rigen, im Roftener Rreife gelegenen Guter Gluchowo und Giernifi follen im Bege ber Erekution auf ben Untrag eines Real = Creditore ad requisitionem bes Roniglichen Landgerichts zu Gnesen auf 3 Jahre von Johanni b. 3. ab, meiftbie= tend verpachtet werden. Wir haben bier= gu einen Termin auf ben 4ten Mu= guft 1818 Vormittage um 9 Uhr anberaumt, und laben Pachtluftige hie= mit bor, in biefem Termine gur beftimm= ten Stunde auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichterath Gaebe entweder personlich oder burch gesetzlich Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ge-

#### Obwiesczenie.

Należące do Sukcessorów po niegdy Ur. Knoli Doktorze w Powiecie Kościańskim leżące dobra Głuchowa i Sierniki maią bydź drogą Exekucyi na wniosek iednego realnego Wierzyciela w skutek rekwizycyi Król. Sądu Ziemiańskiego Gnieźnieńskiego w dzierzawę na trzy lata od S. Jana r.b. naywięcey daiącemu wypusczone. Do licytacyi takowego zadzierzawienia wyznaczyliśmy termin na dzień 4ty Sierpnia r. b. przed południem o godzinie otey i wzywamy ninieyszém ochotę dzierzawie. nia maiących, aby się na terminie tym w oznaczoney godzinie w tuteszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym W. Goede Sędzią Ziemiańbote abzngeben, und zu gewärtigen, baß dem Meist= und Bestbietenden die Pacht äberlassen werden wird.

Die Pachtbedingungen konnen 14 Tage vor dem Termin in unserer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt ben 2. Juli 1818.

Roniglich Preug. Landgericht.

skim osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych stawili, podania swe czynili i spodziewali się: iż naywięcey daiący dobra te w dzierzawę wypusczone sobie mieć będzie.

Warunki dzierzawne przeyrzane bydź mogą 14. dni przed terminem w Registraturze sądu naszego.

Wschowa dnia 2. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Das Königliche Landgericht Fraufadt macht hiermit bekannt, daß das zu Lissa auf der Kaufmannsgasse unter Nr. 69. belegene, zur Sattler Carl Haedrichschen Konkurs = Masse gehörige massive Wohn=hans, nehst einem hölzernen Seitenge-baube, wovon ersteres auf 1436 Athlr. und letzteres auf 167 Athlr. gerichtlich gewürdigt worden, im Termine

den 21 sten September d. J.
3u Lissa vor dem ernannten Deputirten, dem Friedensrichter Wolff, disentlich an den Meist= und Bestdietenden auf den Antrag der Gläubiger verfauft werden soll. Es werden daher alle diejenigen, welche dieses Haus zu kausen gesonnen und zahlungefähig sind, hiermit vorgelaten, in diesem Termine in Person, oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag nach ersfolgter Genehmigung der Gläubiger an

Patent subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański w Wschowie czyni ninieyszem wiadomo: iż położona w Lesznie na kupieckiey ulicy pod liczba 69 do massy konkursowey Karola Hedrich należąca kamienica z pobocznym budynkiem drewnianym, z których pierwsza na summę 1436 Talarow a ostatni na 167 Talarów sądownie są ocenione, na terminie dnia 21 go Września r. b. w Lesznie przed Deputowanym Ur. Wolff Sędzią Pokoiu, drogą publiczney Licytacyi na żądanie wierzycieli sprzedane bydź ma. Wzywaią się wiec ninieyszem wszyscy kupienia domu tego ochote. maiący i zapłacenia go w stanie będacy, aby na terminie tym osobiście, lub przez prawnie wylegitymowanych pełnomocnikow stawili się, podania swe czynili, i spodziewali się iż naywięcey daiący za poprzedniem

ben Meift = und Bestbietenben erfolgen wirb.

Die Kaufbedingungen können übrigens in jeder Zeit in unserer Registratur eins gesehen werden.

Frauftabt ben 16. Juni 1818.

Boniglich = Preuf. Landgericht.

zezwoleniem wierzycieli okupione budynki te przysądzone sobie mieć będzie.

Warunki sprzedaży każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa dnia 16, Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekanntmachung.

Das zum Geheimen Ober-Tribunals-Rath Schroenerschen Nachlasse gehörige, im Kroebener Kreise belegene Gut Supia, soll auf den Antrag des Kurators der Schroenerschen Kredit-Masse auf drei hintereinander folgende Jahre, von Johanni 1818 ab, bis Johanni 1821. bsfentlich am den Meistbietenden verpachtet werden, und es ist hiezu ein Termin auf

ben isten Anguft b. 3.

vor bem Friedensgerichts-Affessor Kowarscht in loco Rawitsch angesetzt worden.

Pachtliebhaber werden hierzu mit bem Bemerken eingelaben, daß die diedfalsiz gen Pachtbedingungen jederzeit in unserer Registratur sowohl, als bei dem Friedensz gericht zu Nawitsch eingesehen werden konnen, und daß in termino licitationis zugleich die Uebergabe des Guts Slupia

#### Obwiesczenie.

Należąca do pozostałości niegdy Ur. Schröner Sedziego Trybunalskiego, w Powiecie Krobskim leżąca wieś Słupia, wypusczona bydź ma na żądanie Kuratora massy kredytowey po niegdy Ur. Schröner droga publiczney licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawe na trzy po sobie nastepuiace lata, to iest od Sgo Jana roku 1818go až do Sgo Jana roku 1821go. Do zadzierzawienia takowego wyznaczyliśmy termin na dzień 18ty Sierpnia r. b. przed Ur. Kowarczykiem Assessorem Sądu Pokoiu w mieyscu Rawiczu i wzywamy przeto ninieyszem ochotę dzierzawieniu maiących na termin wyżey oznaczony z tem oznaymieniem: iż warunki dzierzawne każdego czasu tak w Registraturze Sądu naszego, iako też i w Królewskim Sądzie Pokoju w Rawiczu przeyrzane bydź moga, i že na terminie licitacyinym tradycya dobr Słupi na rzecz więcey daan ben Meiftbietenden, im Fall der Rusrator barin willigt, erfolgen soll. Fraustadt den 16. Juli 1818.

Ronigl. Preufifches Landgericht.

iącego zarazam nastąpi, skoro Kurator na to zezwoli.

Wschowa dnia 16. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Offener Arreft.

Da über bas Bermogen bes jubifchen handelsmanns Dawid Mofes Cohn zu Erin heute ber Konfurd eroffnet worden, fo wird hierdurch allen und jeden, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gel= be, Gachen, Effetten ober Briefichaften hinter sich haben, angedeutet, bemfelben nicht bas Mindeste babon zu verabfolgen, vielmehr und bavon fordersamst treulich Anzeige zu machen, und die Gelber ober Sachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer baran habenden Rechte, in unfer Depositum abzuliefern, widrigenfalls eine folche Husantwortung ober Jahlung fur nicht ge-Schehen geachtet, und gum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben werden wird. Wenn aber der Inhaber folcher Gelder ober Sachen dieselben verschweigen und gurudhalten follte, fo wird er bes ihm baran guftebenden Unterpfande und ans bern Rechts für verluftig erflart werben.

Schneidemuhl ben 27. Juni 1818.

Konigl. Preußisches Laudgericht.

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem Starozakonnego Dawida Moyżesza Kohn kupca w Kcyni konkurs w dniu dzisieyszym otworzony został, przeto zalecamy wszystkim tym, którzy cokolwiek z należących do rzeczonego dłuźnika Kohn pieniędzy, rzeczy, effektów lub papierów w ręku maią, ażeby z takowych temuż dłużnikowi niczego niewydali, owszem wierne i niezwłoczne nam uczynili doniesienie i pieniądze lub rzeczy, z zastzeżeniem sobie iednak praw, do nich im służyć mogących, do depozytu Sądu naszego odesłali, inaczey bowiem wszystko to, cokolwiek wbrew ninieyszego ogłoszenia wydane lub wypłacone zostanie, iak gdyby niebyło nastapiło, na rzecz massy powtórnie ściagnione będzie; gdyby zaś Posiadacz podobnych pieniędzy, lub rzerzy, takowe miał zamilczyć i zatrzymać, na tenczas służące mu do takowych prawo zastawu lub inne otraci,

w Pile dnia 27. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

(Siezu eine Beilage.)

# Beilage zu Mr. 58. des Posener Intelligenz Blatts.

Ebietal = Citation.

Auf den Antrag ber Bormunder der Clericusschen Minorennen, haben wir über ben Rachlag bes hierfelbst verftorbenen Accise-Ginnehmers Clericus ben erbschaft= lichen Liquidations = Prozeg eroffnet, und zur Konnotation ber Forderungen an die Liquidations-Maffe einen Termin auf ben 14ten August c- Vormittage um 9 Uhr por bem herrn Landgerichts-Rath Molfow angesett. Gammtlidje-unbefannte Glaubiger laden wir zu bemfelben mit ber Un= weisung vor, entweder personlich, oder durch Bevollmächtigte, wozu ihnen ber Juftigfommiffarius Endtfe und ber Notarius Szuman borgefchlagen werben, gu erscheinen, ihre Unspruche gebührend anzu= melben und beren Richtigkeit nachzuweis Diejenigen, welche in biefem Ter= min nicht erscheinen, werben aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige verwiesen werden, was nach Befriedigung, ber fich gemelbeten Glaubiger von der po zaspokoieniu zgloszonych się Maffe übrig bleibt.

Schneidemuft ben 12. Februar 1818. 1 w Pile duia 12. Lutego 1818.

Zapozew Edyktalny.

Na żądanie opiekunów nieletnich Klerykus, otworzyliśmy process sukcessyonalno - likwidacyiny nad pozostałością tu zmarłego Exaktora Klerykus, i końcem Konnotacyi pretensyi do Massy likwidacyiney, wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Sierpnia przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Molków do którego wszystkich nieznaiomych Wierzycieli z tem zaleceniem zapozywamy, ażeby w terminie tem osobiście lub przez pelnomocników, na których im Kommissarza Sprawiedliwości Lydike i Notaryusza Szuman przedstawiamy, staneli, pretensye swe podali i ich rzetelność udowodnili-

Ci którzy w terminie tem nie stawią się, utracą ich iakowe pierwszeństwa i z swemi pretensyami tylko na to wskazani zostaną, co Wierzycieli, z Massy pozostanie.

Königl Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffatione Patent.

Auf ben Antrag ber Erben ber zu Mino=

Patent subhastacviny.

Na wniosek Sukcessorów niegdy mice verstorbenen Mariana, verwittweten Ur. Maryanny owdowiałey Węzykob. Beguf, werden Theilungshalber bie gu beren Rachlaffe gehörige Roftbarkeiten, be= ftebend aus Brillanten, achten Perlen, goldenen Ringen, verschiedenem Gilber= geng , einer goldenen Repetir ; und einer filbernen Tafchen=Uhr, welche zusammen auf 1526 Athlr. 10 ggr. 8 pf. gericht=

lich abgeschäft find, in bem auf

ben 27ften Oftober b. 3. um 10 Uhr Morgens vor dem Canbge= richterathe v. Falenefi anftebenden Ter= mine, an ben Meifibietenben gegen fofor= tige baare Bezahlung verfauft werden. Zahlungefähige Raufluftige laben wir ba= ber hiermit ein, fich im gedachten Ter= mine in unferm Inftruftionszimmer ein= gufinden, und gegen bas Meiftgebot ben Zuschlag zu gewärtigen.

Rrotofchin den 25. Mai 1818.

wey w Myomicach zmarkey, pozostale po niey Kleynoty, jako to: bryllanty, prawdziwe perly, złote obrączki, rozmaite srebra, zegarek złoty repetuiacy i drugi śrebrny, w całości na 1526 talarow To dgr. 8 fen. sadownie oszacowane, z powodu działów, na termin dnia 2 7 go Pazdiernika roku bieżącego o godzinie 10 zrana przed W. Faleńskim Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, za gotową zaraz zapłatą sprzedane bydź maią. Zdolnych i ochotę maiących wzywamy ninieyszem, aby na terminie rzeczonym w Izbie naszey instrukcyiney stawili się gdzie naywięcey darący przysądzenia spodziewać się może.

w Krotoszynie dnia 25. Maia 1818. Ronigl. Preußisch. Landgericht. Kralewsko-Pruski Sąd Zie-

miański.

#### Ebictal = Citation.

Den Glaubigern bes zu Padniemo un: term 30. Juli 1813 verstorbenen Carl Florian v. Dziembowefi wird hiemit befannt gemacht, bag über bas hinterlaffe= ne Bermogen des gedachten v. Dziembow= Bfi megen Ungulanglichfeit beffelben gur Tilgung ber Schulden, am heutigen Ta= ge Concurfus Creditorum eroffnet worden.

Bu biefem Nachlaffe gehoren:

hor im Bomfter Rreife,

# Zapozew Edyktalny.

Uwiadomiamy Wierzycieli niegdy Ur. Karóla Dziembowskiego. dnia 30. Lipca 1813 r. w Padniewie zmarłego, ninieyszém, że nad pozostałym maiątkiem wspomnionego Ur. Dziembowskiego dla niewystarczaiącey massy do zaspokoienia długów, konkurs w dniu dzisieyszym otworzony został.

Do pozostałości tey należą: 1) Die Guter Powodowo nebst Bube: 1) Dobra Powodowo z przylegiościami w Powiecie Babimostskim. 2) Die Guter Pabniemo nebft Zubehor im Powidzer Kreise,

3) Die Borwerke Wienies und Ehwalowo im Juowraclamschen Kreise belegen.

Santliche Gläubiger werden hierdurch vorgeladen sich in dem angesetzen Termin am 27sten Juli c. vor dem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Brachvogel personlich, oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu gestellen, ihre zur Conzurs = Masse habende Forderungen anzumelden, und deren Richtigkeit nachzuweisen.

Denjenigen, welche an personlicher Erscheinung gehindert werden und denen es hieselbst an Bekanntschaft sehlet, werden die Abvokaten Wilpert, Pogodzinski, Sobeski und Grochowski als Bevollnächtigte vorgeschlagen, wovon sie sich einen erwählen und benselben mit Jusomation und Bollmacht versehen können.

Im Fall des Ausbleibens haben sie du gewärtigen, daß sie mit allen ihren Ausprüchen an die Wasse präcludirt und dem Ausbleibenden gegen die andern Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnefen den 9. Marg 1818.

- 2) Dobra Padniewo z przytegłościami w Powiecie Powidzkim,
- Folwarki Wieniec i Chwałowo w Powiecie Inowrocławskim leżące.

Zapozywamy wszystkich Wierzycieli ninieyszem, ażeby się na wyznaczonym terminie w dniu 27. Lipca r.b. przed Deputowanym W. Sędzią Brach vogel osobiście, albo przez prawnie dozwolonych Pełnomocnikow stawili, z pretensyami do massy konkursowey maiącemi się meldowali i rzetelność ich udowodniki.

Tym, ktorzy osobiście stawić się niemogą, lub im na znaiomości w mieście tuteyszem zbywa, przedstawiamy Adwokatów Wilpert, Pogodzińskiego, Sobeskiego i Grochowskiego, z których sobie iednego iako Pełnomocnika obrać i tegoż informacyą i pełnomocnictwem opatrzyć mogą.

W przypadku niestawienia się spodziewać się maią, że z wszelkiemi do massy pretensyami prekludowani i niestawaiącemu względem innych Wierzycieli wieczne milczenie nakazanem będzie,

Gniezno dnia 9. Marca 1818.

Koniglich Preuß, Landgericht, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Detail XXXIII STATE CONTROL

## Subhaftations = Pafent.

Jufolge Auftrages des hiesigen Ad. ügl. Hochlobl. Landgerichts, soll die zum Nachlaß des verstorbenen Jacob Fehereisen gehörige, hieselbst unter Nr. 96 in der Babergasse gelegene Baustelle, welche gerichtlich auf 75 Taler geschätzt, öffentlich an den Meistbietenden verfaust werden.

Wir haben zur Licitation dieser Baus stelle einen Termin vor dem dazu ernannten Deputirten Justiz-Affessor Robentann auf den 25sten August a. c. Vormittags um 9 Uhr in unserm hiesigen Gerichtsedein, und hat der Meistbietende nach erschiefter Obervormundschaftlicher Genehmigung den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Kaufsbedingungen konnen tag= lich in unserer Registratur nachgesehen werben.

Zugleich forbern wir alle unbekannte Mealpratendenten hierdurch auf, zur Consfervation ihrer etwanigen Gerechtsame sich bis zum anstehenden Licitations-Termine oder spätestens in obgedachtem Termine selbst zu melden, und ihre Ansprüche dem Gericht anzuzeigen, swidrigenfalls sie zu gewärtigen haben, daß sie nach erfolgter Udjudikation damit gegen den neuen Be-

# Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia tuteyszego Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego ma bydź należący do pozostałości po zmarłym Jakobie Fevereisen tu w mieyscu pod Nrem 96. w Ulicy Bader-Gasse zwaney sytuowany, plac budowniczy, ktory na 75 Talarów otaxowany, publicznie więcy daiącemu spążedany, do czego wyznaczyliśmy termin licitacyjny przed Deputowanym do teyże czynności W. Assessorem Rohrmanem, na dzień 25. Sierpnia r. b. z rana o godzinie otey w mieyscu posiedzeń Sądu naszego, wzywamy zatem ochote maiacych kupienia i spodziewać się może więceydaincy przybicia, po zaszłey approbacyi nadopiekuńczego Sądu.

Kondycye kupna, mogą bydź codziennie w naszey Registraturze przeyrzanemi.

Przytem wzywamy wszystkich nieznaiomych realnych Wierzycieli końcem konserwacyi swych praw, by się aż do terminu licitacyjnego, lub też naypóżniey w wyżey oznaczonym terminie osobiście zgłosili, i swe wnioski w Sądzie podali, w razie zaś przeciwnym spodziewać się mogą, iż po nastąpioney adiudykacyi z temiż pretensyami przeciw newemu Posiedzicielowi, i tak

fiber und in fo weit fie ben Fundum betreffen, nicht weiter werben gebort werben. Fraustadt den 30. Mai 1818.

dalece, ile dotyczą się placu przedać się maiącego więcey nadal nie będą słuchani.

Wschowa dnia. 30. Maia 1818. Ronigh Preug, Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

#### Publicandum.

In bem Dorfe Milin bei Birke werben auf ben 27ften bieses Monats Morgens um guhr verschiedene Wirth= fchaftsfachen, beflochtene Bienen-Stocke, und Jungvieh, vor dem Deputirten bes Konigl. Friedensgerichts Birnbaum an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft, und wer- wiznę w kurancie zaliczyć się maiącą den Kauflustige aufgefordert, sich baselbst Morgens einzufinden.

Obwiesczenie.

W wsi Milinie zostana na dniu 27. tego Miesiaca zrana o godzinie g. przed deputowanym członkiem Sądu Pokoiu z Miedzychoda rozmaite sprzety gospodarskie, ule z rojami psczół, i młodociannym bydlem więcey daiącemu zaraz za gotoprzedane; do czego licytanci ninieyszym upraszaią się.

Birnbaum den 12. Juli 1818. Miedzychod dnia 12. Lipca 1818. Rbnigt Preuß. Friedensgericht, Królewsko-Pruski Sad Pokoiu-

Proclama, betreffend die Verpachtung ber nach bem Johann Chryanowsfi hinterbliebenen Wirthschaft.

Das Königl. Hochlobl. Landgericht zu Pofen hat das hiefige Friedensgericht mit= telft Rescripts bom 27sten April b. 3. beauftragt, die Johann Chryanowsfische in ber Stadt Samter belegene Ackerwirth= schaft auf 3 Jahre, namlich von Johan= ni b. J. bis babin 1821 ju verpachten.

Bu biefem Ende haben wir Terminum auf ben itten August b. 3. Bor= mittage um g Uhr hiefelbst por bem

#### Proklama

dotyczące się wydzierzawienia gospodarstwa po niegdy Janie Chrzanoskim pozostałego.

Prześwietny Królewsko - Pruski Sad Ziemiański w Poznaniu, zalecił tuteyszemu Sądowi Pokoiu Reskryptem z dnia 27. Kwietnia r. b., ażeby pozostałe po niegdy Janie Chrzanoskim tu w Szamotułach sytuowane gospodarstwo, na trzy lata to iest; 'od Swiętego Jana r. b. aż do tegoż dnia 1821 roku wydzierzawione zostało.

Na ten koniec wyznaczyliśmy na

Friedensgerichte angesetzt, wazu wir alle Pachtlustige mit dem Bedeuten vorladen, daß der Zuschlag nach erfolgter Genehenigung der Obervormundschaftlichen Beshörde, an den Meistbietenden erfolgen, und auf keine Nachgebote weiter geachtet werden wird.

Samter ben 8. Juli 1818.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

dzień 11. Sierpnia r. b. o godzinie otey z rana w Sądzie tuteyszym termin, na któren wszystkich do tey dzierzawy ochotę maiących z tem nadmienieniem, zapozywamy, iż przybicie, po nastąpionem potwierdzeniu przez Sąd nadopiekunczy na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, a na poźnieysze licyta zważanem nie będzie.

Szamotuły dnia 8. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Ebiltal = Eitation.

Die Hebewigs geborne Rösler, verekelichte Flieger zu Altkloster im Frauskabter Kreise, hat wider ihren Ehenrann, den Joseph Flieger, eine Klage wegen der seit zu Jahren ersolgten böslichen Berlassung, mit der Bitte, ihr zur anderweitigen Berheirathung die Erlaudniß zu ertheilen, angebracht. Da der Ausentschaftsort des Joseph Flieger undekannt ist, so laden wir ihn hiedurch in dem zür Instruktion der Sache anderaumten Termine den 26 sten Oktober d. J. Nachmittags um 3 Uhr hieselst in der Gerichtsstude, dei der Domkirche Nr. 34. sich zu gestelken, unter der Berwarnung vor, daß bei seinem Ausbleiben dassenige, was Rechtens ist, gegen ihn in contumaciam erkannt werden wird.

Pofen den 8. Juli 1818.

General = Confistorial = Gericht gu Posen. Walfnowski, Officialis Generalis.

#### POZEW EDYKTALNY.

Józefa z Woytkowiaków Wachowiakowa, z Rożnowa, zaniosła przeciw mężowi swemu Macieiowi Wachowiakowi skargę, z prośbą ażeby iey pozwolenie wstąpienia w nowe związki małżeńskie pozwolene było, z przyczyny złośliwego iey od lat 12. opusczenia. A ponieważ pobyt Macieia Wachowiaka nie iest wiadomy, przeto do Instrukcyi sprawy, zapozywamy go ninieyszem, ażeby na terminie d n i a 26.

Października r. b. po poludniu o godzinie 3. w Izbie Sądowey, tu przy Tomie, pod Nr. 34 się stawił, gdyż w razie niestawienia się tak iak z prawa wypada, zaocznie przeciw niemu postąpiono będzie.

Poznań dnia 8. Lipca 1818.

Walknowski, Officyal Generalny.

Befanntmachung an bie herren Branntwein = Fabrifanten.

Den Bestimmungen des Königl. Patent-Gesetzes gemäß, mache ich hierdurch offentlich bekannt, daß mir von Einem Königl. Hohen Ministerium sur Handel und Gewerde durch das Patent vom 4ten Mai c. das ausschließliche Recht zur Ansertiz gung der von mir erfundenen Klärm aschiene in den diesseits der Weser liegenz den Provinzen des Königl. Prenß. Staats sur die Dauer von 10 Jahren vom 4ten Mai d. J. an gerechnet, ertheilt worden ist. Mittelst dieser Maschine, welche sich mit jeder alten Brantweinbrennerei, ohne Veränderung der Vlasen oder des Kühlungs-Upparates, sogar ohne Einmanerung in Verbindung sehen läßt, ist man nicht nur im Stande, durch einmalige Destillation aus jeder Maschine mit der bedeuztendsten Holz- und Zeitersparung und ohne Verlust der zur Massung zu benuzzenden Schläunge, mehr den reinsten und kärksten Spiritus, als nach der die herigen Methode der zweimaligen Destillation durch Luttern nud Klären, zu gezwinnen, sondern man erhält auch zugleich bei dersetzen das zum Brühen und Einmeischen erforderliche siedende Wasser.

Die Maschine ist so einfach, daß jeder Aupserschmidt sie versertigen kann, und ihre Anschaffung ist wegen der wegfallenden Rarblase mit wenigen Kosten verknüpst. Auch erfordert ihre Behandlung nicht größere Ausmerksamkeit als eine gewöhnliche Brandtweinbrennerei. Eine Abildung und genaue Beschreisbung der Maschine und des Verfahrens wird in wenigen Wochen in jeder Vuchhandlung für 16 gute Groschen zu haben sein, und ich werde jedem der sich von der Wirkung dieser neuen Einrichtung überzeugen will, gerne Gelegenheit verschafz sen, eine der 24 Maschinen zu sehen, welche sich jest bei den hiesigen Herrn Vrandweinsehrikanten stets im Gauge besinden.

Bestellungen auf biese Maschine werde ich schleunig und zu ben billige sten Preisen aussuhren, so wie auch jede auf meine Ersudung und beren Auswendung Bezug habende Anfrage auf das Bestimmteste beantworten. Jeder von Konigsberg zu entfernt Wohnende, oder wer sonst die Maschine bei einem andern Kupferschmidt arbeiten lassen will, kann gegen Seche Friedrichs. d'or in Golde, von mir den dazu erforderlichen Erlaubnissschein einlosen,

welchen jeber Befiger einer Dafchine ju feiner Legitimation erhalten muß, und ben ich baber auch meinen herrn Kunden, wiewohl umfonft, einbandigen werde.

Da ichon jest mehrere Ampferschmiede angerhalb Konigeberg obne mein Biffen die Maschine nachgemacht haben; fo febe ich mich gegroungen, gur Gicherftellung meines Eigenthums auf biefe Erfindung, einem jeden, welcher mir ben anzeigt, ber ohne einen Erlaubnifichein von mir gu befigen, eine Da= fchine verfertigt ober benutt, eine Belohnung

bon Geds Kriebricheb'or

biermit zuzusichern.

Alle Briefe erbitte ich mir pofffrei.

Konigsberg in Preugen, ben 30. Mai 1818.

C. M. Stord, Rupferschmidt-Meister, Dber-Unger Dro. 4.

Die Dberge in Schonberrnhaufen foll verpaditet werben und founen fich Pachtliebhaber bis jum 25fien biefes Monate bafelbft melben.

Strafe neben bem Theater sub Nro. 222 ulicy Berlinskiey Nr. 222 kolo Feabelegenes Steinhaus, ift aus freier hand tru, iest zwolney reki do sprzedania. ju berfaufen. Die Kaufbebingungen O warunkach sprzedaży dowiedzieć find bei der Eigenthumerin sub Nro. sie można u właścieielki na ulicy Wro-312 ber Wronkerftrage ju erfragen.

Ein unausgebautes, au ber Berliner Kamienica niedokończona przy nieckiey Nr. 312.

Getreide = Preis in Posen vom 15ten Juni 1818.

Beifen ber Marschauer Korzec 31 Fl. 15 pgr. bie 39 Fl. 15. Roggen 24 Fl. - pgr. bis 24 Fl. 15 pgr. Gerfte 17 Fl. - pgr. bis 18 Fl. - pgr. hafer 15 gl. - pgr. bis 16 gl. - pgr. Budweiten 17 gl. - pgr. bis 18 fl. - pgr. Erbsen 24 fl. - pgr. bis 24 fl. 15 pgr. Rartoffeln - Fl. - pgr. bis - Fl. - pgr. Strob ber Zentner 4 Kl. pgr. bis 4 gl. 15 pgr. heu 6 gl. - pgr. bis 6 gl, 15 pgr. Butter der Barniec 10 Fl. - pgr. bis 11 Fl. - pgr.